ay,

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 120. Mittwoch, den 20. Mai 1846.

Ungekommene Fremde vom 18. Mai.

fr. Guteb. Graf Krafineti a. Warschau, I. im Hotel à la ville de Rome; or. Guteb. Butowefi aus Gosciefgyn, Die grn. Gutep. v. Sulewicz aus Rrzefiny, Rubnidi aus Dierzono, I. im goldnen Lowen; Sr. Fleifdermftr. Lubiden u. Sr. Geiftl Rybidi ans Cantomyst, fr. Dberamtm. Michaelis a. Gosciejewo, Die gen. Guteb. Jafel aus Gr. Jegiorn, b. Budgifgeweff aus Zione, I, im Hotel de Paris; hr. Raufin. Martuje aus Landeberg, I. im Hotel de Tyrole; hr. Guteb. v. Res findi aus Jugen, I. in ber golonen Gane; Die Grn. Guteb. Graf Refindi a. Dloci= fewo, v. Zabiodi aus Murgynowo, v. Moraczewsti aus Rrerowo, Sr. Det. Arediti aus Chelfowo, I. im Hotel de Bavière; Die Grn. Gutep. v. Raczynsfi a. Szczos brochowo, v. Raczonsti a. Bnin, I. im fcmargen Mbler; Sr. Guteb. v. Rofgudi a. Lufomo, bie Guteb. = Frauen v. Twardowsta aus 3bziechowo, v. Diegolewsta aus Niegolewo, I. im Hotel de Berlin; Die Guteb.-Frauen v. Sabowefa aus Glupi, v. Chiapoweta aus Bonifowo, v. Ponifiereta aus Glabomierg, v. Graboweta aus Stotow, fr. Guteb. v. Arafgfowell a Bielencino, fr. Gafihofb. Biegolt a. Schubin, I. im Hotel de Dresde; gr. Landw. v. Sandes aus Galowo, Die Srn. Outeb. v. Gromadzinefi a. Przyboroweo, v. Urbanowefi a. Kowalefie, I. im Hôtel de Saxe; Sr. Amterath v. Aries a. Diffrowitt, I. Bilh .= pl. Nr. 12.; Sr. Guteb. Rehring a. Borof, Frau Guteb. Szulczewefa a. Boguniemo, I. im Hotel de Hambourg; Die Srn. Guteb. v. 3ndlineft aus Chalin, Livine a. Turomo, Funt a. Beibenvormert, Funt u. Gr. Partif. Lichtwald a. Meflenburg, Gr. Juftigrath Schuler a. Witompel, Die Grn. Raufl. Wendt aus Berlin, Picht aus Stettin, Gzarwenka aus Samter, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die Brn. Raufl. Melger a. Wronte, Raifer a. Rafwit, London aus Rogafen, Chrenfried aus Brefchen, Gret aus Gnefen, Gr. Sprupfabr. Orlewicz a. Oftrowo, fr. Fleischermftr. Steinberg a. Goldberg, I. in ben 3 Rronen;

bie Hrn. Raufl. Hurwitz aus Margonin, Hurwitz aus Samoczyn, Jacobsohn aus Strzelno, Schmul aus Exin, Hr. Gelehrter Ruttner a. Liffa, I. im Sichborn; Hr. Gutsp. v. Rogalinski aus Lubowo, Hr. Cond Mach a. Schubin, Hr. Burgermftr. Meyer u. Hr. Kaufm. Jarnatzti aus Santomyst, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Kaufl. Rosenthal aus Czarnikau, Frenkel aus Landsberg in Schl., Hirscheld aus Neustadt b. P., Hr. Gastw. Hirscherg a. Ciszkowo, I. im Sichenkranz; Hr. Gutsb. v. Krzyzanowski a. Dzieczmiarki, I. im Hôtel à la ville de Rome; Hr. Braueigner Krost aus Grätz, I. in ben 3 Lilien.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht zu Bromberg.

Das im Inowraciamer Kreise belegene abeliche Sut Sizewo, landschaftlich abgeschätzt auf 21,524 Rthlr. 20 Sgr. 9
Pf., soll am 12. December 1846.
Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher
Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Care, Sypothefenschein und Bebingun= gen konnen in ber 3ten Bureau=Abthei= lung eingesehen werben.

Die unbekannten Realpratenbenten wers ben bei Bermeibung ber Praclusion aufges forbert, sich spatestens in biesem Termine au melben.

2) Lande u. Stabt-Gericht Erste Abtheilung zu Posen, ben 7. Februar 1846.

Alle biejenigen, welche an bie, von bem Hilfberekutor bes hiefigen Konigl. Landund Stadt-Gerichts Audolph Schwarzkopf II. bestellten Amtskaution von 89 Riblr. 17 fgr. 6 pf. einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem hierzu am 28.

Sprzedaż konieczna. Król. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Giżewo w powiecie Inowrocławskim położona, przez Landszastę oszacowana na 21,524 Tal. 20 sgr. 9 sen, ma być na dniu 12. Grudnia 1846. przed połudn. o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym oraz i warunki we właściwem biórze III. przejrzane być mogą.

Niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod uniknieniem prekluzyi, ażeby się najpóźniej w tymże terminie zglosili.

Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 7. Lutego 1846.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowej przez Rudolfa Schwarzkopsi II. pomocnika exekutora tutejszego Królewskiego Sądu Ziemsko miejskiego w summie 89 tal. 17 sgr. 6 fen. złożonej, pretensye jakie mieć sądzą, wzywają się niniejszem, aby się z ta-

Mai b. J. Vormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Auskultator Dr. Chostowski in unserem Instruktionszimmer anftehens ben Termine bei Vermeidung der Aussichließung zu melden.

kowemi w terminie na dzień 28. Maja r. b. godzinę to. zrana przypadającym w izbie naszej instrukcyjnej przed Auskultatorem Dr. Chosłowskim pod uniknieniem wyłączenia ich z niemi zgłosili.

3) Der Gutsbesiger Michael v. Bierenacki aus Czekanow und das Fräulein Thekla v. Biernacka aus Czyste in Polen, haben mittelst Ehevertrages d. d. Warsschauben 17. Oktober 1844. und auf Grund des Vertrages vom 7. v. M. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes aussgeschlossen, welches hierdurch zur diffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Dfrowo, am 18. Marg 1846. Rbnigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Daß die 4) am 25. Marg c. majorenn geworbene Marianne Ditarzeweta, nachbem fie bis babin unter unferer Bormundichaft ge= fanben und mahrend berfelben geheirathet bat, im Termine ben 2. Upril c., welcher gu ihrer Ertlarung barüber anftand, querft ertlart bat, fie wolle die Gutergemein= Schaft auffdließen, bor ber Unterfdrift aber bas Wegentheil erflart und genehmis gend unterschrieben und bemnachft am 24. April c. Die lettere Erflarung wie, berum wiberrufen und die Gutergemein= fcaft ausschließen zu wollen, erflart hat, wird hierdurch gur Renntniß gebracht.

Mollfiein, den 30. Upril 1846. Ronigt. Land und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Michał Biernacki dziedzie dóbr Czekanowa i Tekla Biernacka panna z Czyste w Polsce, kontraktem przedślubnym z daty Warszawa dnia 17. Października 1844. i stósownie do czynności dnia 7. m. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 18. Marca 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości, iż Maryanna Oltarzewska, doszedszy na dniu 25. Marca r. b. doletności, stojąc dotąd pod opieką naszą, podczas której za mąż poszła, w terminie dnia 2. Kwietnia r. b. do jej deklaracyi względem tego wyznaczonym najprzód oświadczyła, iż wspólność majątku wyłączyć chce, przed podpisem zaś przeciwnie oświadczyła, i stwierdzając podpisała, tudzież na dniu 24. Kwietnia r. b. ostatnią deklaracyą znów odwołała, oświadczywszy się za wyłączeniem wspólności majątku.

Wolsztyn, dnia 30. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Steckbrief. Der wegen Unterfchlagung fremben Gigenthums bei uns in Untersuchung befangene Tagearbeiter Chriftian Beder, in Den : Saftrag: beto geboren, 62 Jahr alt, evangelifc, Wittwer, in Scharfe Bomfter Rreifes wohnhaft gewefen, latitirt. Alle Civil= und Militair-Behorden werben erfucht, ihn ju berhaften, und an und abzuliefern.

Wollftein, ben 5. Dai 1846. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

List gończy. Wyrobnik Krystyan Hecker o naruszenie cudzej własności do śledztwa pociągniony, 62 lat mający, ewanielik, wdowiec, z Nowego Jastrzebska rodem, zamieszkiwał w Szarkach, powiatu Babimostkiego, teraz się ukrywa. Wszelkie władze cywilne i wojskowe przeto go pojmać i nam odstawić raczą.

Wolsztyn, dnia 5. Maja 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Die Jus ffina geborne Gansta und beren Chemann Riemer Johann Gottlieb Buchholg, ha= ben mittelft Bertrages vom 19. Mary c. ihr Bermogen abgefondert, welches hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rogafen ben 5. Mai 1846. Ronig!. Lande und Stattgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Justyna z Gańskich i mąż jej rymarz Jan Bogumil Buchholz pod dniem 19. Marca r. b., majątek swój odłączyli.

Rogoźno, dnia 5. Maja 1846.

Bekanntmachung. Der Burs germeifter August Friedrich Bilhelm Pries be zu Awiecifzewo und die Jojepha Demt hierfelbft, haben mittelft Chevertrages v. 19. Marg b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Trzemefzno, ben 8. Mai 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Burmistrz August Fryderyk Wilhelm Priebe z Kwieciszewa i Józefa Demk ztąd, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 19. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, dnia 8. Maja 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Aufgebot. Bur Anmelbung etwa= niger Unfpruche an die Umte = Raution unfere bieberigen Boten und Erefutore Raftegynoti, haben wir einen Zermin auf ben 20. Juli c. Bormittage 10 Uhr, por bem herrn Rammer = Berichte = Uffeffor

Ogłoszenie. Do zameldowania pretensyj do kaucyi byłego naszego woźnego i exekutora Kaftczyńskiego. wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Lipca.r. b. przed południem o godzinie 10. przed Ur. Henkel AssesHenkel in unserm Geschäfts-Lokale angesetz, und laben biesenigen, welche Ans
sprüche an dieser Kaution zu haben versmeinen unter der Verwarnung vor, daß
sie nach fruchtlosem Ablause des Termins
mit ihren Ansprüchen an die Kaution prästludirt und nur an die Person des 2c.
Kastczynösi werden verwiesen werden.

Roffen, den 8. Mai 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

sorem w miejscu posiedzeń naszych, na który tych, którzy do kaucyi tej pretensye mieć mniemają, pod tém zagrożeniem zapozywamy, że po bezskuteczném upłynieniu terminu z pretensyami swemi do kaucyi prekludowani i li tylko do osoby Kaftczyńskiego odesłani będą.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Der Dbers Landes-Gerichts-Affessor Julius Eduard Heinemann zu Gnesen, und bessen Braut Alvine Mathilde Sophie geborne Rober aus Schroda, haben mittelst Severtrages vom 12. April dieses Jahres, die Gemeinsichaft der Guter und des Erwerbes aus geschlossen, was hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnesen, ben 12. Mai 1846. Ronigt. Land= und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Am 20. April c. find in der Gegend zwischen Biskupice salone und Bagatela, Abelnauer Kreises, von 2 Grenzbeamten 21 Stud magere Schweine, deren bis jest unbekannt gezbliebene 3 Treiber die Flucht ergriffen haben, als muthwaßlich aus Polen einzgeschwärzt in Beschlaggenommen und diezselben hiernachst am 21. ejusdem für 80 Kthlr. 23 Sgr. verkauft worden,

Die unbekannten Eigenthumer biefer Schweine werben gemaß & 60 bes 3oll-

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ur. Julius Edward Heinemann, Assessor Sądu Nadziemiańskiego z Gniezna, i narzeczona jego Alwina Matylda Zofia z domu Roeder z Środy, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 12. Maja 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Dnia 20. Kwietnia r. b. zabranych zostało przez dwóch urzędników granicznych w okolicy między Biskupicami szalonemi i Bagatelą powiatu Odolanowskiego 21 sztuk jako na domysł z Polski przemyconych chudych świń, od których do tego momentu nieznajomych trzech zaganiaczy zbiegło, i zostały też świnie nstępnie dnia 21. Kwietnia za Tal. 80 sgr. 23 przez licytacyą sprzedane.

Nieznajomi właściciele tychżeświń wzywają się stosownie do §, 60. pra-

Strafgesets v. 23. Januar 1838. aufgesfordert, sich spätestens binnen 4 Wochen von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum lettenmale im hiesigen Intelligenzsblatte erscheint, bei dem Konigl. Haupts 30ll-Umte in Stalmierzyce zu melden und ihre Ansprüche darzuthun, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist die Verrechnung des Erlöses aus den verkauften 21 Stück mageren Schweinen zur Staatskasse ersfolgen wird.

Pofen, ben 6. Mai 1846.

Der Provinzial = Steuer= Direftor. In Vertretung. Brodmeyer.

11) Bekanntmachung. Die diesjährigen Pferbe-Rennen werden hierselbst
in Posen am 6. und 7. Juli und die Thierschau am 8. Juli abgehalten werden. Die
festgesetzten Modalitäten und Bedingungen
sind aus dem bereits herausgegebenen,
ben geehrten Mitgliedern des Bereins
mitgetheilten und bei den herren Kreis,
Landrathen einzusehenden Programme ersichtlich.

Bei dem Herrn Minister des Innern ist bereits für die Bauern-Rennen ein Zusschuß von 50 Athle, wiederum beantragt worden, während die Stadt posen für dens selben Zweck schon 50 Athle, bewilligt hat, weshalb auch in diesem Jahre, einschließelich der vom Vereine zugeschossen 100 Athle, in 2 verschiedenen Bauern-Rennen 4 verschiedene Prämien unter die Sieger zur Vertheilung kommen sollen.

wa celno karalnego z dnia 23. Stycznia 1838. niniejszém, aby się naje daléj w ciągu 4ch tygodni od dnia, w którym niniejsze obwieszczenie po raz ostatni w dzienniku inteligencyinym umieszczone będzie, na komorze głównej celnej w Skalmierzycach zgłosili i swe pretensye udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu tegoż terminu z sprzedaży 21 sztuk świń zebrane pieniądze na rzecz skarbu obrachowane zostaną.

Poznań, dnia 6. Maja 1846. Prowincyalny Dyrektor poborów.

W zastępstwie Brockmeyer.

Ogłoszenie. Wyścigi konne odbędą się tu w Poznaniu dnia 6. i 7. Lipca r. b., wystawa zaś zwierząt d. 8. Lipca t. r. W jaki sposób i pod jakiemi warunkami, dowiedzieć się można z programu, który już wyszedł i szanownym członkóm towarzystwa przesłany został, a który również u PP Radzców Ziemiańskich przejrzany być może.

Do JW. Ministra spraw wewnętrznych uczyniony został wniosek o wyznaczenie i tym razem 50 Tal. na wyścig włościański, miasto zaś Poznań wyznaczyło także na ten samcel 50 Tal., przez co i w tym roku, przy przyłączeniu 100 Tal. od towarzystwa na dwa wyścigi włościańskie 4 rozmaite nagrody do podziału między zwycięzców przypadają.

Die ftatutenmaßige General-Berfamm= lung ber Actionaire bes Bereins finbet ben 8. Guli c. unmittelbar nach ber ftatf: gehabten Auftion ber gum öffentlichen Ber= fauf geftellten Pferde und ber Thierschau

im Ronigl. Schloffe fatt.

Einlagbillets gur Tribune mahrend ber, am 6. und 7. Juli ftattfindenden Pferdes Rennen find à 1 Rthlr., auf beibe Tage gultig, in ber Mittlerichen und Scherfe ichen Buchhandlung und an ben Tagen ber Pferde-Rennen felbft an ber Tribune au haben.

Der Butritt in bie neben ber Tribune befindlichen eingegaunten Raume wird nur gegen ein Gintrittegeld von 10 Ggr. ge=

fattet werben.

Dofen, ben 17. Mai 1846. Das Direttorium bes Bereins fur Berbefferung ber Pferdezucht pszenia chowu koni etc. w W. 2c. im Großbergogthum Pofen.

Przepisane prawami Walne Zebranie członków towarzystwa, odbędzie sie dnia 8. Lipca, zaraz po odbytej aukcyi koni na sprzedaż publiczna stawionych po wystawie zwierząt, w zamku rządowym.

Biletów wnijścia na trybunę majacych ważność na dzień 6. i 7. Lipca, w których to dniach wyścigi konne się odbędą, dostać można po 6 złotych w ksiegarniach PP. Mittlera i Szerka, jako i w dniu gonitwy przy saméj trybunie.

Za wstęp do urządzonych obok trybuny przestrzeni po 2 złote opłacać

się będzie.

Poznań, dnia 17. Maja 1846.

Dyrekcya Towarzystwa pole-Księstwie Poznańskiem.

- 12) Bei G. S. Mittler in Pofen ift gu haben: Der prattifche Riefelwirth von G. C. Patig. 3. Auflage. 1 Rthir. 10 Ggr. - Der praftifche Detonomie-Bermalter nach den Unforderungen ber jegigen Zeit von G. C. Dagig. Pr. 1 Rthlr. 18 Gar.
- 13) Za cztery tygodnie wyjdzie w księgarni Zupańskiego ksią?ka pod tytulem: "Marynia czyli rozmowy o pierwszych zasadach religii świętéj, nłożone dla pożytku polskich dzieci." Cena eksemplarza przedplatna trwająca aż do wyjścia dzieła, 15 arkuszy objętości druku na papierze białym wynosi Złp. 3, po wyjściu onego Złp. 5. Poznań, dnia 15. Maja 1846.
- 14) Unterzeichneter empfiehlt fich einem hochverebrten Publifum ale Bilbhauer, und verfpricht bei reeller und prompter Musfuhrung ber Arbeit ftete folide Preife gu Bestellungen find beim herrn Paffini, Rurge Strafe Dr. 29. in beachten. I Ceptowsfi, Bilbhauer. Pofen, zu machen.

-15) Pacht, Gjahrige, im Roffener Rreife, Dzierzawe 6 letnią w Kościańskim, wozu 9000 Rthir. erforderlich, fannnach= na którą trzeba 9000 Tal., wskaże

Rrauthofer, Juffig. Commiff. Jakob Krauthofer, rzecznik.

- 16) Bezżenny, wolny od służby wojskowej zawiadowca gorzelni, ktory już przez lat siedm znaczną gorzelnią sam zawiadował i nowe gorzelnie w jak najkorzystniejszy sposób urządzać umie, jako też posiada tajemnice, z 3ch szefli Berlińskich ziemniaków warzyć 100 kwart dobrego, przez lat kilka niepsującego się piwa, szuka miejsca w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, albo też w Królestwie Polskiem. Bliższą wiadomość powziąść można na listy frankowane pod adressem P. L. S. poste restante, w Lesznie, w W. X. Poznańskiem.
- 17) Doniesienie. Owies arfowany czysty, siewny, przeszło tysiąc wierteli, trzymający wagę 48 funt., znajduje się na sprzedaż u Pana Seidemann na Chwaliszewie w Poznaniu, dostać go można i na kredyt do wełnianego jarmarku. Przedający który mieszka na berlińskiej ulicy Nr. 30. pierwsze piętro, zastrzega sobie wybór osób i odpowiedzialność,
- 18) Husverkauf. Begen Aufgabe bes Gefchafts verlaufe ich von heute ab alle Borrathe von Schwarzwalder Banduhren und Regenfchirme gu bedeutend herabs gefetten Preifen, und bitte, bie Schirme, welche fich gur Reparatur bei mir befin= ben, balbigft abzuholen, ba ich ben gaben von Michaelid. J. vermiethen will. Auf ber Ballifdei aber behalte ich bas Gefchaft. Wittwe 21. Tritschler.
- 19) Fur Georginen = Freunde. Georginen in mehr als 300 ber ichonften und neueffen Pracht-Barietaten find in Anollen und farten Stecklings = Pflangen gu bem billigften Preife von 71 und 5 Ggr. pro Ctud noch zu haben. Rach meiner Bahl erlaffe ich bavon 100 Stud und Sorten mit Ramen fur 15 Rthir., 50 besgi. fur 8 Rthir., 25 beegl. fur 4 Rthir., 12 beegl, fur 2 Rthir, 100 Stud ohne Mamen fur 6 Rthir., 12 beegl. fur 1 Rthir.

5. Barthold in Pofen, Muhlftrage Dr. 7.

20) Schugenftrage Dr. 25. find zu Michaeli Wohnungen mit und ohne Pferbefall zu vermiethen.